## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº0. 148. Montag, den 22. Juni 1835.

Ungekommene gremden vom 19. Juni.

Br. Lieferant Bamberg, Sr. Raufm. Cobn aus Glogau, Br. Rim. Samter aus Liffa . I. in No. 124 Magazinftr.; Br. Guteb. Allerander aus Neuftabt a/B., I. in Mo. 20 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Czapefi, Br. Kapitain a. D. v. Bytowiedi aus Dfiet, Fr. Dublenbefigerin Polefuß aus Schaaffopfmuble, I in Do. 95 St. Martin; fr. Pachter Wendorf aus fl. Guttowy, Br. Raufm. Daffliewicz aus Breichen, I. in Ro. 154 Buttelftr.; Gr. Agent Gebel aus Glogau, Sr. Gutebefiger Bredfrang aus Moratowo; Sr. Guteb. v. Sforafjeweff aus Bufota, I. in No. 26 Ballifchei; herr Land - und Stadtgerichte-Sefretair Jadel, die herren Applifanten Bronefi und Rofchmiller aus Rogofen, I. in No. 384 Gerberftrage; or, Raufm. Roggen aus Samter, fr. Pachter Ramineli aus Dzieczmiorowo, br. Guteb. Offowicki aus Grotyczyn, Sr. Guteb. Chrzanoweff aus Litowo, I. in No. 33 Ballifchei; fr. Burgermeifter Chrzanowsfi aus Schwerin a/B., fr. Dber-Amtmann Bloben aus Schmiegel, Sr. Wont Godgifgewöfi aus Plefchen, I. in Do. 136 Bilbelmeffr.; fr. Guteb. Gzegeptoweff aus Pietromo, I. in Do. 168 Bafferfir.; Br. Guteb. v. Taczanoweli aus Zaczanowo, Br. Guteb. v. Moficzenefi aus Ottorowo, fr. Guteb. v. Endziatowicz aus Candomir, fr. Guteb. v. Lipinefi aus Marizemo, Sr. Gutebefiger Chotomeli aus Plefchen, Sr. Rommerzienrath v. Scholz aus Barfchau, Sr. Sofrath Bille aus Puttbus, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Guteb. v. Wilkonefi aus Torunowo, Br. Guteb. v. Swifzulefi aus Rofguty, I. in Do. 391 Gerberftr.; Gr. Guteb. v. Cforgeweft aus Ramieniece, I. in Do. 394 Gerberftr.; Sr. Guteb. Soffmann aus Miefereto, Sr. Guteb. Micarre aus Cjack, Sr. Guteb. v. Rurowelt aus Gieratowo; Fr. Guteb. v. Gajpusta aus Polen, I. in Mo. 251 Bredl. Str.; Br. Guteb. Grumwalb aus Singenborf, Sr. Guteb. Gulbruneft aus Grat, Br. Guteb. Biefe aut Legionfa, Br. Pachter Dfus licz aus Bielejewo, Sr. Dekonom Bolat aus Fraufadt, I. in No. 243 Bregl. Str.

Avertiffement. Da über bas Bermogen des am 6. Detober 1829. gu Labifchin verfiorbenen Raufmanne Bolff Bar und ber Chefrau beffelben, Feigelchen geborne Meyer, am 17. September 1833. der erbichaftliche Liquidations = Prozeff er= bffnet worden ift, fo werden mit Bezug auf die in den Pofener Intelligengblattern

No. 285. vom 28. November 1833. Do. 300. vom 16. December 1833.

Do. 310. vom 27. December 1833., enthaltene Cbictal = Borladung bom 17. September 1833, alle unbefannten Glaus biger ber Raufmann Bolf Barichen Cheleute hierdurch borgelaben, ihre Un= fpruche an die Maffe in den anderweit dazu auf ben 2. Juli c. Bormittage um II Uhr vor dem herrn Referenda= rius Beder in unferm Inftructions = 3im= mer anberaumten Termine anzumelben, widrigenfalls ber Ausbleibende gu gemar= tig n hat, daß berfelbe aller feiner et= manigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige verwiesen werben wird, was nach Be= friedigung ber fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch etwa übrig bleiben mochte, we a same

Bromberg, ben 23. Februar 1835. Ronigl. Preuß, Landgericht,

unbefannten Glaubiger, welche an bie wiadomych wierzycieli, którzy do nachfiehenben zum Geschafte-Bereiche ber nastepuigeych pod zarzadem Krol. Ronigl. Intendantur bes, 5ten Armee- Intendantury 5go korpusu woyska w Corps zu Posen gehorenden Militair-Ing Poznaniu zostaigcych instytutów

Obwieszczenie. Gdy nad maiat. kiem zmarłego w Łabiszynie na dniu 6. Października 1829. roku kupca Wolffa Baer i żony iego Feigelchen z domu Meyer na dniu 17. Września rokii 1833. process spadkowo-likwidacyiny otworzony został, zapozywaią się ninieyszém, odnośnie do zapozwu edyktalnego w Poznańskich Dziennikach Inteligencyinych pod

liczbą 285. z d. 28. Listop. 1833. liczbą 300. z d. 16. Grudnia 1833. liczba 310. z d. 27. Grudnia 1833., umieszczonego wszyscy niewiadomi wierzyciele kupca Wolffa Baer i żony iego, ażeby pretensye swoie do massy w terminie powtórnie na dzień 2 go Lipca r. b. zrana o godz. 11. przed Ur. Becker Referendaryuszem w naszey izbie instrukcyjney wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący spodziewać się może, że za utracaiącego wszelkie swe prawa pierwszeństwa uznanym i z pretensyą swoią tylko do téy części wskazanym będzie, któraby po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy zbywać mogła.

Bydgoszcz, dn. 23. Lutego 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański.

2) Avertiffement. Alle Diejenigen Obwieszczenie. Wszystkich niestitute, gler ad alle and balle de woyskowych, iako to: and dane tre and Blington . Or Berning Wolfs an Roomfage Can Down

1) bie Rafernen = Berwaltung, und

2) bas Garnifon = Lagareth, gu Radel aus bem Gtate = Sahre bom 1. Januar bis Ende December 1834. For= berungen gu machen haben, werben auf ben Autrag ber obengebachten Behorde hiermit porgeladen, fich in bem gur Un= melbung diefer Forderungen auf ben I. Juli a. c. Bormittage um 10 Uhr vor bem herrn Juftig-Rath Pedell auberaum= ten Termine perfoulich oder burch gefet= lich zuläffige Bevollmachtigte, zu welchen wir ihnen den Juftig = Commiffions = Rath Mittelftadt und Die Jufig = Commiffarien Morit und Schulg in Borichlag bringen, an geftellen, ihre etwanigen Forberungen augumelben, und Diefelben burch Bei= bringung von Beweismitteln ju begrun= ben, ausbleibendenfalls aber gu gewarti= gen, bag fie after ihrer Unspruche an bie Ronigi. Raffe für verluftig erflart, und mir an bie Perfon besjenigen verwiesen werden follen, mit dem fontrabirt haben.

Schneidemuhl, ben 9. Februar 1835. Roniglich Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

1) administracyi koszar, i

2) lazaretu garnizonowego, w Nakle z roku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1834. pretensye mieć sądzą, żapozywamy na wniosek powyżey rzeczoney władzy ninieyszém, iżby się w terminie do podania tychże pretensyy na dzień go Lipca r. b. zrana o godzinie rotéy przed W. Pedell Radza sprawiedliwości osobiście, lub przez prawnie przypuszczalnych pełnomocnie ków, na których im Radcę kommissyi sprawiedliwości Mittelstaedta i kommissarzy sprawiedliwości Moryca przedstawiamy, stawili, i Szulca pretensye iakieby mieć mogli, podali i takowe złożyć się maiącemi dowodami poparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż wszelkie prawa swoie do kassy Królewskiey utracą i tylko do osoby tego odesłanemi zostaną, z którym kontrakty zawierali. Pila, dnia 9. Lutego 1835.

3) Poittal : Citation. Ueber ben Rachlaß bes zu Dofen verftorbenen Dra= fibenten Siacinth Whifigogota v. Bafrgem= Bfi ift, am 23. Februar Mittage 12 Uhr ber Concurs eroffnet worden. Die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners, namentlich ber Frang v. Polameti, beffen Aufenthalt nicht fesifteht, werben bier= burd bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 3. Detober c. Bormittags um 9 Uhr vorbem Deputirten bes Dber-Landes=

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Poznaniu nie. gdy Hyacynta Zakrzewskiego Prezesa, dnia 23. Lutego r. b. konkurs otwartym został.

Przeto wzywaią się niewiadomi wierzyciele dłużnika wspólnego, a mianowicie Franciszek Polawski, którego pobyt niewiadomy ninieyszém publicznie, aby w terminie zawitym likwidacyinym i konotacyinym gerichts zu Pofen im Inftruftionegimmer beffetben angesetten Liquidations, und Connotations-Termin zu erscheinen, ben Betrag und Die Art ihrer Forberungen anzugeben mit ber Bermarnung, bag bie im Termin ausbleibenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an Die Maffe bes Gemeinschuldners ausgeschloffen, und ib= nen beghalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Creditoren wird auferlegt werben. Gleich nach abgehaltenem Connotatione Termine wird die Praeclusoria abgefaßt werben. Glaubigern, welchen an Befanntschaft fehlt, werben Die J. C. Gregor und Pilasti als Bevoll= machtigte in Borichlag gebracht.

Krotofdin, ben 21. Mai 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 3. Października r. b. o godzinie gréy zrana przed Deputowanym Sądu Nadziemiańskiego w Poznaniu w sali instrukcyjne tegoż wyznaczonym, się stawili, ilość i ja. kość pretensyi swych likwidowali. pod przestroga, iż wierzyciele w terminie nie stawaiący, z wszelkiemi do massy dłużnika wspólnego pretensyami swemi wyłączeni i akta zaraz po odbytym terminie konotacyinym końcem ferowania wyroku prekluzyinego przedłużone zostana, im zaś z tego powodu wieczne względnie drugich wierzycieli milczenie nakazanem bedzie.

Wierzycielom tym, którym tu w mieyscu zbywa na znaiomości Ur. Ur. Gregor i Pilaski Komm. Spraw. na pełnomocników się wskazują.

Krotoszyn, dnia 21. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Subhaftationspatent. Jur Wersteigerung des zur nothwendigen Subhaftation gestellten, in der Stadt Wronke, hiesigen Kreises, sub No. 139 am Markte belegenen, dem Kaufm. Ephraim Lissaf gehörigen und auf 2241 Athlr. 25 sgr. 2 pf. abgeschähten Hauses steht auf den 29. September 2. c., um 10 Uhr Bormittags, in dem Locale des unterzeichneten Land = und Stadtgerichts Termin an.

Die Tare, ber neueste Sppothekenschein und die besondern Kaufbedingungen sind in unserer Registratur einzusehen.

Patent subhastacyiny. W celu publiczney sprzedaży drogą konieczney subhastacyi domu pod Nr. 139
w Wronkach przy rynku polożonego,
na Talarów 2241, sgr. 25, fen 2,
oszacowanego, Efreyma Lissaka
własnego, wyzynaczyliśmy termin
na dzień 20. Września r. b. o godzinie 10. przed południem w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu
Ziemsko-Mieyskiego.

Taxa, naynowszy attest hypoteczny, tudzież szczegolne warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga. Die Bincent v. Swiniarskischen Erben, für welche sub Rub. III. No. 3 im hypothekenbuche dieses Grundstücks 1450 Athlir. nebst Jinsen eingetragen stehen, deren Aufenthalt aber unbekannt ist, werz den hierdurch zu dem anderaumten Tersmine vorgeladen.

Samter, den 21. Mai 1835. Königlich Preuß. Land= und Stadtgericht. Sukcessorowie Wincentego Swiniarskiego dla których summa Talarow 1450 wraz z prowizyą na gruncie tym sub Rubr, III. No. 3. zapisani są, a których pobyt niewiadomy, wzywaią się ninieyszém na termin zwyż wyznaczony.

Szamotuły, dnia 21. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Dekanntmachung. In der Joachim Munchschen Tutel soll auf dem adelichen Gute Janowice hiesigen Kreises, das daselbst besindliche lebende Wirthschafts; Inventarium, bestehend in Pferden, Fohlen, Ochsen, Kuhen, Jungvieh, Schweinen und Federvieh, dessen Werth sich auf ungefahr 750 Athlir. beläuft, vor unserm Deputirten Herrn Ober = Appellationsgerichts = Assessing von Frankenberg am 6 ten Juli c. Morgens 8 Uhr, diffentlich an den Meisbletenden gegen gleich baare Bezahlung in Preußischem Courant verkauft werden, wozu wir Kauslustige hierburch einladen. Inowraclaw, den 16. Juni 1835.

Ronigt. Preuß. Land= und Stabtgericht.

6) Vorladung. Den 2. Febr. 1832 ift hiefelbft die Chefrau bes Sutmacher Ludwig hanns, die Marianna Barbara. geb. Jagodginsta Imi Voti Zuchowsta Der nachlaß beträgt etwa perftorben. Alls Erben haben fich ges 108 Mthir. melbet: beren Chemann, jest beffen Er= ben und zwei Gefchwifterfinder, Johann Chrifosiom, Policary Jagodginefi, ans Onefen, und bie Pauline geb. Jagobgia: Bfa, verebelichte 3myslingfa, von bier. 11m beren Erbrecht außer allen Zweifel gu fegen, forbern wir hiermit alle Diejenigen, welche ein naheres oder gleich nahes Erb= recht zu haben vermeinen, auf, baffelbe in bem ben 14. Juli b. 3. bor bem

Na dniu 2. Lutego Zapozew. 1832 r. zmarla tu Maryanna Barbara z Jagodzińskich wpierw zamężna Zuchowska, poźnieg malżonka Ludwi. ka Hanus kapelusznika, łość wynosi około 108 Tal. kobiercami zgłosili się: malżonek iey a teraz spadkobierny onegoż i dwoie rodzeństwa stryiecznego t. i. Jan Chryzostom Polikarp Jagodzińska z Gniezna i Paulina z Jagodzińskich zamežna Zmyślińska ztad. Aby ich prawa do spadku žadnév nie polegaly watpliwości, wzywamy ninieyszem tych wszystkich, którzy bliższé, albo równo bliskie mniemaią mieć prawo biefigen land = und Ctabtgerichte, Dor= gens um 9 Uhr, abzuhaltenden Termine anzumelben oder im Kalle bes Dichter= scheinens ju gewartigen, bag die vorge: dachten Pratenbenten für Die wahren Erben angenommen, benen als folchen ber Nachlaß zur freien Berfügung berab= folgt und ber nach erfolgter Praclufion fich etwa erft melbende nahere Erbe alle ihre Verfügungen anzuerkennen und gu übernehmen schuldig, von ihnen weber Rechnungslegung noch Erfatt ber geho= benen Rugungen gu fordern Berechtigt, fondern fich lediglich mit bemienigen gu begnugen verbunden fenn wird, mas als= dann von der Erbichaft vorhanden fenn modte. it versauff werben, woozu ur

Trzemno, befgen 14. April 1835.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

spadkowe, iżby się z takowem w terminie na dzień r4. Lipca r. b. przed tuteyszym Sądem Ziemsko-Mieyskim o godzinie gtey zrana odbydź się maiącym zgłosili, alboli też w razie niestawienictwa, oczekiwali, iż wspomnieni wyżey domagacze za prawdziwych spadkobierców przyjętymi zostana, im iako takowym pozostalość do wolnego rozrządzenia oddana będzie a po nastapioney prekluzyi dopiero zglaszaiący spadkobierca bliższy winien będzie wszelkie ich rozporządzenia uznawać i przyimować i nie będzie miał prawa żądania od nich rachunku ni też ciągnionych korzyści wynagrodzenia, owszem li kontentować się tem będzie musiał, coby potem ieszcze ze spadku znaydować się mogło.

Trzemeszno, d. 14. Kwiet. 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

right in habour vermeinen, auf, defaile tyell warzerkiel. Miczy offisze, albo

<sup>7) (</sup>Sortsetzung der Porzellan Auttion.) Um 22., 23., 24., 25., 26. und 27. Juni d. J., Bormittags von 9 Uhr an, wird hier in Posen auf dem Konigl. Haupt = Steuer = Amte in der Wohnung des Pachof = Inspektors Herrn Schulz die Königl. Berliner Porzellan = Manufaktur mehrere weiße, wie auch bemalte und vergoldete Porzellane, als: Kaffre = , Thee = und Lafel = Geschirre, Ussieten, Compottieren, Saucieren, Schussellan, Teller, Terrinen, Lassen, Kaffe-, Milch = , Sahne = und Theekannen, Tabackstopfe, Basen, Baschbecken, Wasserskrüge, Nachttopfe und mehrere andere Artikel, durch den unterzeichneten Beamten der Königl. Porzellan = Manufaktur gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Cour. öffentlich versteigern lassen. Die an sedem Tage zu verauktionirenden Porzellane können eine Stunde vor der Auktion besehen werden.

- 8) Der Sabrifant MIfred Richard Seebaf aus Berlin empfichtt fich au diefem Jahrmartt mieder mit feinen folid gearbeiteten Fabritaten. Gein Lager enthalt in feinem Gifenguß: Uhrgehaufe, Raucherlampen, Flacongeffelle, Grugi= fire, Schreibzeuge, Rabhalter mit Drudfedern, Garnwinden, Lichtschirme, Bracelete, Gurtelichloffer, Schnallen, vielerlei Ringe, Chemifettenknopfe, Uhr= fetten, Uhrhafen, Schluffels und Strickhafen, Detschafte mit Buchftaben u. f. m. Kerner in plattirten Muschel : Gegenftanben: Damentafchen, Geld= borfen, Leuchter, Buckerichaalen, Dfeffer = und Galg-Muffate, Sifch = und Ruchen= heber, Buderftreuer, Theefiebe, Toilettchen, Punich, und Borlegelbffel, Raffer= Schaalen, Rorte auf Beinflaschen u. f. w., alles aus fconen Muscheln gearbeitet mit geschmachvoller Garnigung verziert. Alle Dieje Gegenftande eignen fich auch febr ju hubichen und außergewohnlichen Sahrmartte = und Geburtetage-Gefchenten. Den geehrten Damen empfehle ich ergebenft meine Rieberlage englischer Drilld'= End = Mahnadeln (25 Stud im Driginal = Padet), beren bortreffliche Gite und Mechtheit fich feit vorjagrigem Martte bei meinen geehrten Abnehmern gewiß hinlanglich bewahrt haben wird. Meine Benfaufsbude ift wieder auf bem Martt, ber hauptwache schräg über. Getreipe- Arten.
- 9) J. Lissner, Buttelstraße No. 427, empfiehlt sich einem hohen Publiskum mit einer aus mehreren Tausend in beutscher, französischer, englischer, italie, nischer, griechischer und lateinischer Sprache abgefaßten, seltnen alten und weuen Werken bestehenden Bibliothek, ferner mit einer Auswahl Karten, Kupferkliche, Delgemälden, zu den höcht billigsten Antiquarpreisen. Von hemselben werden ganze Bibliotheken und auch einzelne Werke zu thunlichen Preisen gekauft, so wie auf brauchbare Bücher ein Tausch eingegangen.
- 10) Uwiadomienie. Kapituła Metropolitalna. Poznańska z odwołaniem się do obwieszczeń w latach poprzednich wydanych oświadcza ninieyszem, iż równie w roku bieżącym należące się Jey iako i Duchowieństwu Kościoła Metropolitalnego prowizye przez Prokuratora swego od dnia 24. b. m. aż do dnia 3. Lipca r. b. w mieszkaniu pod No. 29. codziennie od godziny 10. rano odbierać będzie. Poznań, dnia 15. Czerwca 1835.

11) Bu Rlein-Gofolnifi bei Samter find W Sokolnikach malych pod Szanoch Store ju verfaufen. " motulami sa ieszcze barany na sprzeand the standard of the standa dazd o ill thomand betramer Learnight Mile of the designation .

12) Niżey podpisana uwiadomia Publiczność, aby nikt nie nabywał Rewersu na 200 Tal, za liwerunki od W. Głuchowskiey byłey Magazynierki ptu. Wrzesińskiego, z powodu, iż ta rzecz iuż zadecydowana przez Regeneya Poznańską, albowiem samby sobie szkodził.

Staw, dnia 24. Czerwca 1835. A. Broniszowa.

Getreide : Markt : Preise in der Sauptffadt Pofen. (Nach prengischem Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den<br>12. Juni.                |                    | Montag den                                    |                                          | Mittwoch ben                                            |                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Riv.fgr.vf.                      | bis<br>Mtl.fgr.pf. | vott<br>Mir.fgr.vf.                           | bis<br>Mr.fgr re                         | von<br>Mr.fgr.vf.                                       | bis<br>921r.fgr.ve.                                    |
| Meizen ber Scheffel | 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |                    | 1 10 —<br>— 22 —<br>— 27 6<br>1 2 6<br>1 20 — | - 27 6<br>1<br>1 5 -<br>1 25 -<br>- 21 - | 1 10 —<br>- 25 —<br>- 23 —<br>1 1 —<br>- 18 —<br>- 18 — | 2 - 1<br>1 15 - 28 - 26 - 1 5 - 20 - 20 - 5 10 - 1 7 6 |

wair we are also wisking as the contract of th